## Ner 21 i 22

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA REALOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 11 Kwietnia 1840 r.

Nro 1779.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy Senat Rządzący uznawszy niezbędną potrzebę zaopatrzenia rynnami metalowemi okapów dachowych w kamienicach szczytowe dachy mających tak z względu na porządek i dogodność przechodzących chodnikami jako też dla zastonienia tychże od uszkodzeń którym z powodu ścieku wody deszczowej ulegoją, rozporządził Uchwałą do L. 1164 r. b. zapadłą aby wszystkie kamienice w mieście dachami szczytowemi pokryte, były rynnami metalowemi dla spływu wody na dół zaopatrzonemi w przeciągu lat trzech w terminach poniżej oznaczonych mianowicie:

Dla kamienie w Rynku Głównym położonych z końcem r. b. Przy ulicy Grodzkiej i Floryańskiej stojących z końcem roku przyszłego 1841. Wszystkich zaś innych kamienic w różnych punktach Miasta sytuowanych podobnemi dachami pokrytych z końcem roku 1842. Wydział przeto zawiadomia Dziennikiem Rządowym właścicieli kamienic do powyższej kategoryi należących o pomienionem Rozporządzeniu Senatu Rządzącego dla ścisłego tegoż dopełnienia w zakreślonych powyżej terminach, których dopilnowania Dyrekcja Policyi stosowne odebrała polecenie.

Kraków dnia 24 Marca 1840 r.

Senator Prezydujący J. KSIĘŻARSKI. Referendarz, L. Wolff.

Nr 2016.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W skutek Uchwały Senatu Rządzącego do L. 1482 r. b. zapadłej podaje niniejszem do powszechnej wiadomości że w dniu 22 K wietnia r. b. przed południem wypuszczonemi zostaną w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w trzechletnią dzierżawę drogą licytucyi in plus place w liczbie 6 nad Wisłą obok gościńca publicznego w Zwierzeńcu położone dotąd na skład drzewa opałowego użyte, które na tenze sam cel po oznaczeniu każdemu z placów powyższych przestrzeni 80 sążni kwadratowych przeznaczonemi zostały. Ilość raty dzierżawnej rocznie jest w kwocie złp. 6 z jednego kawałka placu oznaczoną od której licytacya każdego z osobna placu rozpoczętą zo-

stanie; każdy przeto z pretendentów obecnie handlem drzewa się trudniących w dniu i miejscu wyżej oznaczonym zaopatrzony w padium w kwocie złp. 8 znajdować się zechce.

Kraków dnia 30 Marca 1840 r. Senator Prezydujący

J. KSIĘŻARSKI.

Za Referendarza Rayski.

Nro 1058.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W dniu 23 Kwietnia r. b. odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych w godzinach rannych aż do 12 wpołudnie licytacya in minus na dostawę konopi centnarów wiedeńskich 50 od ceny pierwszego wywołania a złp. 60; mający chęć podjęcia dostawy zechcą na terminie powyższym do Bióra Wydziału zgłosić się i złożyć na ręce Senatora prezydującego w Wydziału zgłosić się i złożyć na ręce Senatora prezydującego w Wydziałe deklaracye opieczętowane obejmujące summę po jakiej każden centnar konopi wyczesanych podolskich dostarczy. Deklaracya obok złożenia padium w kwocie złp. 300 winna być następującej formy.

#### Deklaracya

W skutek obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętrznych w Dzienniku Rządowym Nro NN. czynię niniejszą deklaracyą że zobowiązuję się dostawić konopi wyczesanych podolskich centnarów wiedeńskich 50 po złp. N: N tu deklarant ilość kwoty literami wyszczególnić winien a to według warunków licytacyi przezemnie przejrzanych i zrozumianych. Zaświadczenie Kassy jako należne padium złożyłem, znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone i proszę o nakaz wydania mi tegoż w razie jemu samemu lub umocowanemu przez niego, dalej wyszczególnić powinien deklarant datę, imię i nazwisko: Po takowym wzorze deklaracyi Wydział domieszcza ostrzeżenie, aby deklaracye pod nieważnością pisane były wyraźnie, bez przekreśleń warunków lub zastrzeżeń, i ażeby na wierzchu opieczętowanej deklaracyi napisanem było «Deklaracya co do licytacyi przez Wydział Spraw Wewnętrznych z dnia NN. do Nru NN. ogłoszonej tudzież poświadczenie Kassy na złożone padium« Co się zaś tycze warunków licytacyi takowe każdego czasu są do przejrzenia w Biórze Wydziałowem.

Kraków dnia 31 Marca 1840 r.

Senator Prezydujący J. Księżarski. Za Referendarza Kajski.

Ner 1858

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W S E N A C I E R Z A D Z A C Y M

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy Franciszek Otfinowski czeladnik profesyi mydlarskiej obecnie w Wieliczce Galicyi Ces. Austr: zostający, wniósł prośbę o wydanie mu Passportu Emigracyjnego w kraj Ces: Austryacki; każdy przeto ktoby pod tym względem wiedział o jakiej przeszkodzie. lub do przesie-

dlić się chcącego miał jaką pretensyą, zgłosić się z takową winien do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w ciągu jednego miesiąca, po upływie bowiem tego terminu wspomniony Otfinowski żądany Passport udzielonym mieć będzie.

Kraków dnia 27 Marca 1840 r.

Senator Prezydujący
J. KSIEŽARSKI.
Referendarz L. Wolff.

Nro 2038.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W moc Uchwały Senatu Rządzącego do L. 1416 r. b. zapadłej podaje do wiadomości publicznéj że w Biórach Jego odbywać się będzie licytacya przez opieczętowane deklaracye reperacyi studni uszkodzonej w Małym Rynku wedle kosztorysu przez Senat Rządzący w kwocie złp. 526 zatwierdzonego. Deklaracye powyższe opieczętowane mają być składane do dnia 15 Kwietnia r. b. godziny 2 po południu bezpośrednio na ręce Senatora w Wydziale Spraw Wewn. Prezydującego według formy poniżej zamieszczonej w terminie oznaczonym, po którego upływie więcej przyjętemi nie zostaną, w jakim zaś sposobie reparacya ma być wykonaną, anszlag w Wydziale Spraw Wewn. Westwarznych i Policyi złożony dakładnie objaśni.

#### Deklaracya.

W skutek obwieszczenia Wydziału Spraw Wewn. z dnia 3 Kwietniar. b. do L. 2038 w Dzienniku Rządowym, Nro. NN. czynię niniejszą deklaracyą, iż podejmuję się wyreparować do dnia 16 Maja r. b. wedle anszlogu zatwierdzonego studnię Rządową w Małym Rynku istniejącą za kwotę NN. literami wypisać się mającą. Zaświadczenie Kassy jako vadium w kwocie złp 54 złożyłem, znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone, o którego zwrot upraszam w razie nieutrzymania się przy przedsiębiorstwie reparacyi powyższej.

Kraków dnia 3 Kwietnia 1840 r.

Senator Prezydujący J. Księżarski. Za Referendarza Rajski.

Nro 1718.

#### OBWIESZCZENIE.

# WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Z mocy Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 20 Marca r. b. N. 1598 podaje do wiadomości, iż w dniu 21 b. m. w Biórze Wydziału odbędzie się licytacya, za pomocą opieczętowanych deklaracyj, Dzierżawy Czopowego Skarbowego Miasta Chrzanów, Trzebinia i Nowa Góra, na lat trzy i miesięcy siedm, to jest od dnia 1 Czerwcar. b. do końca Grudnia 1843 r. Czynsz dotychczasowy wynosi rocznie co do Mias

sta Chrzanowa złp. 7,100; co do Miasta Trzebini złp. 1000; a co do Miasta Nowej Góry złp. 442. Kto najwyższą kwotę tytułem czynszu zadeklaruje, temu dzierżawa przyznaną będzie; vadium wyrównywać ma dziesiątej części czynszu wyżej wyrażonego. Warunki dzierżawy znajdują się w Biórze Wydziału, i każdemu do przejrzenia udzielonemi być mogą. Deklaracye wedle poniżej umieszczonego wzoru ułożone, mają być najpóźniej w dniu 21 b. m. do godziny 2 popołudniu składane na ręce Senatora w Wydziale prezydującego.

#### Deklaracya

Wskutek obwieszczenia Wydziału Dochodów Publicznych z dnia 4 b. m. N. 1718 w Dzienniku Rządowym Nro N. zamieszczonego, czynię ninicjszą deklaracyą, że obowięzuję się za dzierżawę Czopowego Skarbowego Miasta N. tu należy wypisać nazwisko jednego z miast Okręgowych płacić rocznie ogólną summę czynszu złp. tu deklarant wyszczególni literami ilość pieniężną a to wedle warunków licytacyi przezemnie przejrzanych i zrozumianych. Zaświadczenie Kassy, jako należne padium złożyłem, znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone, i proszę o nakaz wydania mi tegoż, w razie nieutrzymania się tu wyrazić komu czy deklarantowi samemu, lub umocowanemu przez niego dalej wyszczególnić powinien deklarant datę imie i nazwisko. Ostrzega się, ażeby deklaracye pod nieważnością, pisane były wyraźnie, bez przekreśleń warunków lub zastrzeżeń, i ażeby na wierzchu opieczętowanej deklaracyi napisanem było »Deklaracya co

do licytacyi przez Wydział Dochodów Publicznych w dniu N. do Nru N. ogłoszonej, tudzież poświadczenie Kassy na złożone vadium.
Kraków dnia 4 Kwietnia 1840 r.

KIEŁCZEWSKI.
Referendarz Paprocki.

Nro 2220. OBWIESZCZENIE. TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa

i Jego Okregu.

Gdy w massie Agneszki, Imo voto Zębalskiej, 2do Sobocińskiej, w Krakowie przy ulicy Żydowskiej w domu pod L. 396 w r. 1822 zmartej, znajduje się kwota 245 złp. 3 gr. w depozycie sądowym złożona; Trybunał przeto po wysłuchaniu wniosku urzędu publicznego wzywa sukcessorów pomienionej Agneszki Imo voto Zębalskiej, 2do Sobocińskiej tak z pierwszego małżeństwa z Janem Zębalskim, jak i z potwtórnego Sebastyanem Sobocińskim pozostałych, prawo do spadku jego mieć mogących, aby w terminie miesięcy 3ch po odebranie rzeczonego spadku do Trybunału zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie massa ta za bezdziedziczną uważaną i na Skarb Publiczny przyznaną bądzie.

Kraków dnia 7 Marca 1840 r.

(3r.)

Sędzia Prez. Dudrewicz. Sekretarz Librowski.

Ner 5006. DYREKCYAPOLICYI Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasia Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż w depozycie jej znajduje się sakiewka znaleziona; kto przeto mieni się być takowej właścicielem po odebranie zgłosić się winien.

Kraków dnia 28 Marca 1840 r.

Dyrektor Policyi,
Wolfarth.
Sekretarz Kaniewski.